# Der hausfreund

Zeitschrift für Gemeinde und Haus & Organ der Baptistengemeinden in Polen

Nummer 16

15. Upril 1928

34. Jahrgang

Schriftleiter: A. Knolf, Łódź, ul. Smocza 9a.

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter "Frieste im Inlanda nierteliährlich mit Rarta-

Postadresse: A. Knoff, Lodz, skr. poczt. 342

Bostschedtonte Warschau 62.965. Gaben aus Deutschen land werden an das Berlagshaus der deutschen Baptisten, Cassel, für Rechnung des "Hausfreund" er-

beten, aus Amerita und Canada an den Schriftleiter.

Der "Hausfreund" ist zu beziehen durch den Schriftleiter. Er kostet im Inlande viertelsährlich mit Porto: 1—2 Ex. je Zt. 2.65, 3 u. mehr Ex. je Zt. 2,25. Nordsamerika und Canada jährlich 2 Dol. Deutschland Mt. 8.

## Vorwärts in Jesu Ramen!

Gibt's auf uns'rer Pilgerreise Durch die kurze Erdenzeit höheres, als Gott zum Preise Wirken für die Ewigkeit? Unsers Königs Sache wird Viel zu lässig noch geführt.

Seht doch, wie die finst'ren Mächte Siegessicher vorwärts gehn! Sollten da nicht Gottes Knechte Eifriger im Kampfe stehn? Wollen wir nicht alles gern Dienend opfern unserm herrn? Läßt Er uns auch selten schauen Unster Arbeit Frucht — wohlan, Laßt uns bauen, Wann und wo ein jeder kann, Weil noch sel'ge Enadenfrist Uns von Gott gegeben ist.

Will's uns oft vergeblich dünken, Was für Gottes Reich wir tun? Nur nicht müd' und matt hinsinken, Nicht auf balbem Wege ruh'n! Ganze Herzen, ganze Leute Sind des Königs Lust und Freude!

6. holzhey.

### Geistliches A

Wachstum.

"Lasset uns wachsen in allen Stüden an dem, der das Haupt ist, Christus." Eph 4, 15. I Paulus obige Worte schrieb,

Als der Apostel Paulus obige Worte schrieb, befand er sich als Gefangener im Gefängnis zu Rom. Wie ein Vater liebend und fürstorgend seiner Kinder gedenkt, so war der Apostel Paulus als geistlicher Vater um das

Wohl und den Fortschritt der gläubigen Gotteskinder besorgt. Die sollten nicht ein armseliges halbes Christentum leben, sondern ein ganzes. Zwar waren sie Kindlein in Christo, aber sie sollten wachsen bis zum vollkommenen Mannesalter in Christo. Weil sie aber diesen hohen und herrlichen Stand noch lange nicht erreicht hatten, rief er ihnen zu: "Lasset uns wachsen in allen Stücken an dem, der das haupt ist,

Christus."

Diese Worte gelten auch uns! Auch wir hatten eine Stunde in unserm Leben, wo wir aus dem geistlichen Tode zum neuen, göttlichen Leben hindurchgedrungen sind. Doch unsere Bekehrung und Wiedergeburt war erst der Anfang unseres Christenlebens, und dabei darf es nicht bleiben. Wie in den Feldern und Barten alle Saaten und Früchte wachsen und reif werden, so sollen auch wir wachsen und reif werden für die himmlische Scheuer. Botteskinder sind wir etwas Fertiges und auch etwas Unfertiges; fertig sind wir insofern, als wir mit Johannes sagen: "Wir sind nun Gottes Kinder", unfertig aber insofern, als wir mit demselben Apostel sagen: "Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden." Wir sind also noch keine Bewordenen, sondern erst Werdende und deshalb:

#### Sollen wir wachsen in allen Stücken.

Nur auf einige Stücke möchte ich hinweisen: unsere Erkenntnis soll wachsen. (Rol. 1, 11; 2. Petri 3, 18.) Die Bemeinde Christi ist kein Säuglingsheim, wo alle wie kleine, hilflose Rinder der Pflege unterstellt werden muffen. Sie soll eine Gemeinde von selbständigen, vollkommenen, starken Bliedern werden, wo sich jeder einzelne Rechenschaft geben soll darüber. warum und wazu er ein Kind Gottes ist. Welch' üble Folgen sind zurückzuführen auf mangelhafte Erkenntnis. Irren wir in der Erkenntnis, dann irren wir meistens auch in unsern handlungen. Selbst die größte Treue und Wahrhaftigkeit kann die Erkenntnis nicht ersetzen. Wir sollen machsen in der Erkenntnis Bottes und Seines Wortes. Jesus sagt: "Suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen, und sie ist's, die von mir zeuget." Warum ist unsere Erkenntnis von Christo noch so mangelhaft? Weil wir zu wenig! Umgang mit Ihm haben. kleine Kinder lernten ihren Vater wahrend des Krieges infolge seiner Abwesenheit nicht kennen. Wenn wir unfern Seiland kennen, haben wir das ewige Leben, wie der Herr Joh. 17,3 spricht: "Das ist aber das ewige Leben, daß sie Dich, der Du allein wahrer Bott bist und den Du gesandt hast, Jesum Chriftum, erkennen."

Auch der Glaube soll wachsen. 1. Thess. 1, 3 schreibt Paulus: "Euer Glaube wächst

sehr." Ist dies auch bei uns der Fall? Ist unser Glaube jetzt größer, als er vor 10-20 Jahren war? Je tiefer und gründlicher wird den Herrn kennen, desto gründlicher wird auch unser Bertrauen zu Ihm. Bermehrung der Erkenntnis Gottes wird auch immer das Wachstum des Glaubens begünstigen. Die Erkenntnis schließt uns die Schäße in Gott auf und durch den Glauben gehen sie in unsern Besitz über.

Der Leib Christi soll wachsen (Eph. 4, 16). Der Leib Christi ist das lebendige Organ des Hauptes im Himmel, Christus, wodurch er seine Plane zur Aussührung bringt. Hier müssen wir uns fragen: Wachse ich in der Erkenntnis und im Glauben so, daß ich dem Leibe Christi einen fördernden Dienst leiste, oder ist mein Leben in einem Zustande, wodurch dem Wachstum des Ganzen Einhalt getan wird?

#### Wie wachsen wir denn nun?

Als neugeborne Gotteskinder wachsen wir eigentlich von selbst. Wie die Erde aus sich selbst hervorbringt zuerst das Gras, danach die Aehren, danach den vollen Weizen in den Aehren (Mark 4, 28), so geht auch das Wachstum des geistlichen Lebens vor sich. Es kommt alles darauf an, ob wir eine Pflanze sind, vom himmlischen Vater gepflanzt. (Phil. 1, 6).

Wir wachsen unter Schmerzen. Das neue Leben wächst nur dann, wenn das alte Leben gestorben ist. Dies Sterben des alten Menschen geht ohne Kampf und Schmerz nicht ab. Paulus sagt: "Wo ihr aber durch den Geist des Fleisches Geschäfte tötet, so werdet ihr leben" (Röm. 8,13). Wie Gott in den ersten Schörfungstagen Scheidungen vornahm, und erst dann die Erde zur Fruchtbarkeit aufrief, so muß auch im geistlichen Leben dem Wachstum die Scheidung vorangehen.

Wir wachsen planmäßig. Aus Gott geboren wachsen wir der "göttlichen Größe" entgegen (Kol. 2, 19). Wie der Künstler nach einem Modell arbeitet, so wirkt Gottes Geist nach einem bestimmten Musterbild, und dies ist Christus (Röm. 8,29).

Nur wenn wir wachsen an Ihm, dem Haupte, Christus, werden wir etwas sein zum Lobe seiner herrlichen Bnade.

# Anhaltendes und gemeinsames Gebet.

Unser Serr Jesus Christus hat die an ihn Blaubenden zu einem Königreich gemacht. Ein Königreich ist eine Macht, mit der andere rechnen muffen. Das Reich Bottes auf Erden, das Jesus gegründet hat, besteht aus lauter Priestern. Ihre Macht sind ihre Bebete. Geder Beter ift ein Kriegsmann Bottes, der da kämpft mit der Beisterwelt unter dem himmel. Die ungläubigen Menschen sind Werkzeuge dieser Beifter. Daß der Beter in die geistige Welt einwirkt, sehen wir an Daniel. Als Daniel anfing zu beten mit Fasten, wurde du ihm der Engel Gabricl gesandt, aber ein anderer Engel, der Fürst des Königreiches in Perserland, hat ihm widerstanden, bis Michael dem Engel Babriel zu Hilfe kam und ihm dum Siege verhalf. Der Kampf dauerte gerade solange, wie Daniel im Fasten und Beten verblieb. Ein auderes Beispiel von der Bebetsmacht, und zwar dem anhaltenden Bebet, bietet uns Moses in jenem Kampf mit Umalek. Wenn Moses seine Sande emporhielt, siegte Israel, wenn er seine Sande niederließ, siegte Umalek. Aber die Hände Moses waren lower, darum unterhielten ihm Aaron und Hur leine Hände, auf jeglicher Seite einer. Also blieben seine Sande fest bis die Sonne unterging. Und — das war die Folge des anhaltenden Bebets -- Josua dämpfte den Amalck. Satte Moses nicht im Gebet verbleiben können - und dazu benötigte er die Unterstützung durch Aaron und hur -, der Sieg ware nicht du Bunsten Israels ausgefallen. Anhaltendes Bebet ist ein wichtiger Faktor in den Siegen des Reiches Bottes.

Aber auch gemeinsames Gebet. Wenn ein jeder Beter ein Streiter ist, der durch seine Gebete dem Reiche Satans Abbruch tut und himmlische Segnungen anderen vermittelt, so erreichen viele rechte Beter mehr. Dies wird bestätigt durch die Erfahrungen des Volkes Gottes. Das brachte auch der Dichter zum Ausdruck, als er sang: "Kann ein einziges Gebet einer gläub'gen Seelen, wenns zum Herzen Gottes geht, seines Zwecks nicht schlen, was wird's tun, wenn sie nun alle vor Ihn treten und vereinigt beten!" Welch wunderbare Verheißung gibt der Herr dem Gebet von zweien oder dreien, die sich in einer Bitte eins

geworden sind, die in Jesu Namen, also in seinem Auftrag und nach seinem Willen beten? Versiegelt wird solches Gebet durch die besondere Gegenwart des Herrn Jesus. Solche Gebete haben Macht, weil hinter ihnen der Herr steht.

Mögen wir als Priester Gottes unsere Aufgabe erkennen, heiliges Räuchwerk ins Heiliges tum zu tragen und das Geheimnis des anshaltenden Gebets erfaßen! Möge in allen unseren Gemeinden in diesem Jahr viel anshaltendes und gemeinsames Gebet geübt werden!

### Aus der Werkstatt.

In Rugland find die Zustande für unsere Geschwister noch immer recht schwer, trok der sogenannten Religionsfreiheit, die im allgemeinen öffentlich gellen soll. Die Sowjetregierung deutet aber beide, sowohl Religion als auch Freiheit, nach ihrer eigenen Auschauung und verfährt dem entsprechend mit ihren Untertanen, dieselben nicht selten als Kontrrevolutionare hehandelnd, die zu schweren Gefängnissen oder jum Tode verurteilt werden, wenn fie sich den antidriftlichen Verordnungen nicht fügen wollen. Wie radifal man vorgeht, um den Geift (oder beffer gefogt das Gift des Bolichewismus fo früh als moglich auch in die Herzen der Rinder in den Schulen einzupflanzen, haben wir oft gehört. Dazu haben die Enttauschungen geführt, die man in der Vergangenheit erlebt hat mit den Arbeitern und besonders mit den Bauern. Die Freiheit im boliche. wistischen Sinne sollte das Zauberwort sein, das alle bestehenden Ordnungen der al en Zaren- wie auch der erften Sozialisten-Regierung gertrummern und eine Basis zum Paradicse auf Erden bilden sollte. Das eiste ist wohl zum Teil gelungen, aber anstatt den geträumten Frieden und besonders die Zufriedenheit zu bringen, ift dadurch ein Sturm entfesselt worden, der orkanartig immer wieder durch das Land brauft, Verheerung um Verheerung anrichtend Die ehemaligen Machthaber hatten, gleich Säugammen, den Rommunismus genahrt und großgezogen und verhießen dem unwissendem Bolte durch denlelben mehr als Gott den Menschen verheifen hat. Daher gundete der Gedanke aufänglich gleich einer Flamme im trodenen Stroh Dody als nach nicht langer Zeit die angebliche Freiheit und der ver-heißene Wohlstand in das Gegenteil umschlug und das gange Land mit Riesenschritten dem Untergang entgegen eilte, saben viele den Betrug ein, dem sie zum Opfer gefallen waren, und widersetten sich auf allerlei Beise. Es erwachte dabei bei den Enttaufchten auch wieder das tiefe religiofe Gefühl, das in der Seele des ruffischen Boltes einen bedeutenden Blat einnimmt, und ichuf die Bedingungen für die große Erwedung, die fich wie ein Strom des Lebens durch das Land bis in feine entferntesten Gegenden ergoß,

allen, die damit in Verührung famen und sich dafür auftaten, mahren Frieden und mahre Freiheit fpen-Nach der Enttäuschung am Bolschewismus und Abwendung von demfelben feitens des Bolkes, fette dieselbe auch bald bei den hochsten Spigen der Bertreter des bolichewistischen Evangeliums ein; jedoch nicht in der Weise wie bei dem Bolte, sondern man sagte sich, es sei das Fiasto deshalb getommen, weil das derzeitige Menschenmaterial, daß das Fundament des bolfchewistischen Gebäudes bilden sollte, unguverlaffig und zu fehr von bourgeoisischen Ideen durchdrungen sci. Daber faste man den Plan, von dem alten, unbrauchbaren Material abzusehen und nach einem andern Umschau zu halten, das den Erwartungen entsprechen sollte. Die einzige Möglichkeit, zum Ziele zu kommen, erblicke man nun darin, die Jugend schon vom Kindesalter an für diesen Zweck zu erziehen, denn wer die Jugend hat, hat die Bufunft. Go wird denn jest die garte Rinderscele mit allen erdenklichen Mitteln verroht, damit jeder Reim von Gottesbewuftfein, Chrfurcht und Liebe den Eltern gegenüber, Gehorsam und sittliche Bucht von der Wurzel aus ausgerottet werde und überhaupt nicht aufkommen darf. Mit solden entmenschien, entsittlichten und entgöttlichten Elementen will man dann die Welt beglücken. Wehe der Welt, wenn

diefer satanische Plan gelingt.

Dazu tommt auch noch die unvernünftige Ginichränkung im sozialen Leben, die jedes Auskommen zu einem einigermaßen menschlichen Leben unmöglich macht. Ginem Briefe, der diefer Tage in der Wertstatt einlief, entnehmen wir folgende charafteruftische Zeilen: Bei uns geht das Wirtschaften nicht mehr. Unser ganges Dort wird bald aus einem Ressel essen, es ist schon alles dazu fertig man jest nicht mehr verkaufen, denn das Geld bort fast gang auf. Anstatt Geld bekommt man nur Obligationen, und für die kann man in diesem Jahre noch nichts taufen, sie sind erft im nächsten Jahre gültig. Wir find schon alle fast am Ende angetommen. Manchem ist nur noch eine Ruh geblieben. Für das Getreide bekommen wir auch nur Obligationen, was wir aber taufen, dafür sollen wir Geld zahlen. Wir find in einer Schlechten Lage, und weiß Gott, ob wir noch einmal aus derselben herauskommen. Wir möch ten gerne nach Ranada fahren, aber unter soldzen Umftanden dürfen wir garnicht baran denten. Die Rinder, die gur Schule gehen, muffen fich als Bioniere einschreiben laffen, auch follen fie überhaupt den Eltern fortgenommen und im Ginne des Staates erzogen werden Soweit der Brief. Es ist schwer vorauszusehen, was noch alles kommen wird, aber wir wiffen, daß Gott die Weltherrichaft nie an eine verblendete Gruppe von gottlosen Menschen abtreten wird, die nach ihrer Wiltur die Untergebenen in brutalfter Weise dauernd drangsalieren tonnen, sondern Er behalt die Weltherrschaft in. Seiner all= machtigen Sand, der fie nitte entreißen fann. Lagt Er es aber ju, daß auch die Macht der Finsternis Eingriffe tun darf, so geschieht dies nur insoweit, wie es die Gerichtsplane Gottes ichon für diese Reit vorschen. Unserer Glaubensbrüder und Schwestern wollen wir aber betend gedenken, damit fie auch unter dem schweren Rreng treu bleiben bis an das Ende.

# der Christ und die Ver= gnügungen.

Die Bergnügungsfrage ist eine sehr lebenbige in unserer Zeit, denn unser gegenwärtiges Geschlecht ist äußerst vergnügungssüchtig. Auch in christlichen Kreisen macht die Frage viel zu schaffen. Welche Bergnügungen darf ein Christ mitmachen und welche soll er meiden.

Im allgemeinen dürften folgende Regel für Chriften gelten: 1. Chriften follen folche Beranügungen meiden, die nach dem allgemeinen christlichen Urteil sündig und für Christen verwerflich sind. 2. Christen sollen solche Bergnügungen meiden, über deren Erlaubt= oder Nichterlaubtsein sie im Aweifel sind. 3. Christen sollen solche Vergnügungen meiden, an welchen sie nicht teilnehmen können, ohne dadurch an= deren Unstoß und Aergernis zu geben. 4. Christen sollen solche Bergnügungen meiden, die einen falschen Schein auf sie werfen und sie der sündigen Welt gleichstellen würden, von der sie doch ausgegangen zu sein bekennen. 5. Christen sollen solche Vergnügungen meiden, welche die Herrschaft über sie gewinnen, ihnen zur Leidenschaft werden und sie von der freudigen und gewissenhaften Erfullung ihrer Pflichten und Aufgaben abhalten könnten.

Eine ernste, betende Erwägung nachstehender Stellen des Wortes Bottes sollte dem ernsten Christen innere Klarheit und Ueberzeugung verschaffen bezüglich der Erlaubtseins oder Nichterlaubtseins gewisser Bergnügungen für ihn. "Ihr effet nun, oder trinket, oder mas ihr tut, so tut es alles zu Bottes Ehre" (1. Kor. 10. 31). "Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des herrn Jesu, und danket Bott und dem Bater durch ihn" (Kol. 3, 17). "Sehet aber zu, daß diese eure Freiheit nicht gerate zu einem Unftof der Schwachen" (1. Kor. 8, 9). "Meidet allen bofen Schein, (1. Theff. 5, 22). "Und stellet euch nicht diefer Welt gleich" (Rom. 12, 2). "Also lasset euer Licht leuchten unter den Leuten, daß sie eure guten Werke sehen und euren Bater im Himmel preisen' (Matth. 5, 16). "Was nicht aus dem Glauben (d. i. aus innerer Ueberzeugung und Bewissenszuversicht) gehet, das ist Sünde" (Röm, 14, 23.) Und andere mehr.

### Bibel und Zeitung.

Der berühmte Afrikaforscher Kenry Stanlen. der mehrere gefahrvolle Reisen durch den Ichwarzen Erdteil unternahm, macht in seiner Lebensbeschreibung folgendes Bekenntnis: "Ich hatte meine Bibel mitgenommen, und der amerikanische Konsul hatte mir zum Einpacken der Medizinflaschen einen Stoß von Nummern amerikanischer Zeitungen gegeben. Gine merkwürdige Zusammenstellung. Aber am merkwürdigsten von alledem war der Umschwung, der sich in mir vollzog, als ich mich in dem melancholischen wilden Ufrika dieser Bibelund Zeitungslekture hingab. Ich war sehr oft krank, und während meiner ersten Fieberanfalle nahm ich die Bibel vor, um mir die langweiligen Stunden im Bett zu vertreiben. Die Einsamkeit war mein Lehrer in vielen Dingen und zeigte mir das Pressewesen in einem vollständig neuen Licht. Es erschien mir alles so kleinlich angesichts der großen Natur, die mich ungab. Man follte Zeitungen nur lesen, um wirklich Neuigkeit daraus zu erfahren. Alles andere ist Bergeudung an Beit, innerer Kraft und Persönlichkeit.

Die Bibel dagegen in ihrer einfachen, edlen Sprache las ich immer mit großem Berständnis. Umgeben von der schweigenden Wildnis, fühlte ich, wie eine seltsame Blut mich durchdrang, wenn ich mich tiefer in ihre Worte versenkte. Legte ich das Buch weg, so verarbeitete mein Beist das Belesene. Dann erstanden vor mir die Schatten verfloffenen Jammers, enttäuschter Soffnung und unerfüllter Wünsche. Wie kam ich armer Zeitungsberichterstatter, freudlos und einsam, dazu, innerlich klar zu fühlen, daß ich mein Ziel erreichen werde? Wie konnte les denn sein? Und dann klangen mir die Worte der Schrift, als seien sie für mich bestimmt, manchmal wie eine Berheißung, manchmal wie eine Warnung durch die Seele. Allein in meinem Zelt fand ich an nichts so viel Trost Beruhigung, wie an diesem Bedanken von der Einnerung an die lange vernachlässig= ten Bebete meiner einsamen Kindheit und meiner Jugendjahre. Unaufhörlich arbeitete meine Seele an sich selbst. Wie oft warf ich mich auf die Knie und ergoß meine ganze Inbrunft in ein stilles Gebet gu Ihm, dem ich 10 lange entfremdet war, und der mich so ge= heimnisvoll nach Afrika geschickt hatte, um lich und seinen Willen mir dort zu offenbaren.

Dann begeisterte es mich wieder zu dem glühendem Wunsche, Ihm bis gum außersten' Immer mehr drängte sich in meiner Einsamkeit der ungeheure Unterschied zwischen der Lekture der Bibel und der Zeitungen auf. Die eine zeigte mir, daß mein Leben ohne Bott nichts sei als eine Seifenblase und erinnerte mich, stets meines Schöp= fers eingedenk zu sein; die Zeitung predigte nichts als Ueberhebung und Weltlichkeit. Wenn ich das grenzenlose Himmelszelt, die unabsehbaren Waldgürtel oder ausgedörrten Ebenen mit meiner kleinen Persönlichkeit verglich. fühlte ich mich oft so niedergedrückt, daß meine Schwarzen leicht hatten bemerken können, wie sehr mich Afrika verändert hatte. In all dem Zeitungszeug, das ich vornahm. sah ich nicht mehr viel anderes als jämmerliches journalistisches Beiwerk."

### Der fluch der heiligen Ruh.

Der Menonitischen Rundschau entnehmen wir folgenden Artikel, der uns zeigt, wie die Kuh, die bei uns ein unentbehrliches Haustier ist, weil sie uns mit Milch, Sahne, Butter, Käse und Fleisch versorgt, ohne die das Bestehen unseres Lebens uns kaum denkbar erscheint, anderen Völkern zum Fluch werden kann.

Dieser Artikel bezieht sich auf die heilige Kuh Indiens. Die Hindus erkannten gar frühe den Wert der Kuh für das Land; und daher vergötterten sie sie, so daß die Kuh sollte von dem Bolk und für das Bolk erhalten bleiben. Daher halten die Hindus bis auf diesen Tag die Kuh für sehr heilig. Ein gelehrter Hindu soll sich folgendermaßen ausgesprochen haben: "Nenne es Borurteil, Passion, oder den Höhepunkt der Religion, aber es bleibt eine unbestrittene Tatsache, daß beim Hindu nichts so tief gewurzelt liegt, als die Heiligkeit der Kuh. Eine Kuh zu töten ist die größte Sünde, welche ein Mensch begehen kann, es ist Göttermord."

Ob der Hindu nun ein Prinz ist oder ein gemeiner Farmer, die Kuh ist gleichsam seine heilige Mutter. Beim Leben bedarf er ihrer und beim Sterben kann er ihrer nicht entbehren. Wenn die Stunde des Todes kommt, muß er die Kuh haben, um beim letzten Utemzuge ihren Schwanz zu halten, denn so nur kann die

Seele glücklich hinüber geben. Panchagavia besteht in einer Mischung Urin. Vor der Mischung hat man jede Substang in einer besonderen Flasche aufbewahrt. Der schuldbeladene Mensch betet zuerst diese fünf Flaschen an, hernach mischt er alles zusammen und trinkt es hinunter. Das Resultat ist eine vollständige Reinigung der Seele und des Leibes. Auch von den größten Sunden befreit es ihn. Abbe Dobuis schreibt: "Der Urin ist das beste Mittel der Sündenreinigung, welches ein Sindu sich denken kann. Oft habe ich bemerkt, daß Manner mit Befagen den Kühen nachgingen, um das Wasser in Schülleln aufzufangen und heimzutragen Ich habe auch bemerkt, daß Leute den Urin in den holen Sänden auffingen und davon tranken. Den Rest rieben sie in das Besicht und auf die Hande Darin sich zu waschen, reinigt den Körper, und ihn zu trinken, reinigt von innerlicher Unreinigkeit. Sehr heilige Leute trinken

dieses Wasser täglich." Weil die Ruh nun heilig ist und von großem Wert, so darf kein Dieh getotet werden. Ob der Farmer vier Stück Rindvieh bedarf oder weniger und ob er sie ernahren kann, dieses kommt alles garnicht in Betracht. Wenn sie erst da sind, dann bleiben sie auch, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Die meisten Farmer haben viel mehr Vieh, als sie füttern können. Bei jedem Dorfe ist ein Stuck Biese, und dort kann ein jeder sein Bieh weiden. Nun ist die Berde Bieh aber viel zu groß für die Weide, und besonders nachdem die Regenszeit vorüber ist. Die Weide ist somit kahl wie abgeschoren, aber immerfort, durch das runde Jahr hindurch wird das Vieh hinausgetrieben. Bieles ist schon gang mager, und einiges stirbt langsam ab. Und was noch den Jammer vermehrt, ift, daß solches Bieh in der Dorfherde sich noch immer vermehrt. Fünfzig Prozent vom Vieh Indiens ist wertlos. Der Farmer braucht es nicht, um sein Feld zu bearbeiten, und es bringt ihm auch nicht Milch und Butter. Es ist vielmehr Tatsache, daß die besten Milchkühe am Ersten absterben, denn sie geben ihre Kraft in der Milch hin, und beim schlechten Jutter brechen sie am ersten zusammen. Die Folge ist, daß das Bieh schon ganz ausgeartet ist. Beil der Hindu nicht töten darf, da ist er in schlimmer Lage. Mitunter führt er seine nutslose, elende Ruh in den Wald, so daß sie entweder ver= hungern muß oder von wilden Tieren zerrissen werde. Gerne braucht er die Milch für sich oder verkauft sie, aber da ist das Kalb, was soll er mit ihm machen? Verhungern lassen ist eine große Sünde: da gibt er ihm lieber eine oder zwei Tassen Milch und dazu bindet er es noch in der heißen Sonne an Endlich stirbt es eines "natürlichen Todes."

Die Ursache der Armut Indiens liegt in der heiligen Ruh. Indien wird tatsachlich von seinem Rindvieh aufgefressen, und das Vieh selber verhungert noch dabei. Will jemand fich den Bögen besonders freundlich erweisen, so gibt er einen Bullen für den Tempel. Tedoch nur das schlechte Rind kann er geben. Muß er für diesen Zweck das Vieh kaufen, so ist es das billigste, und somit das schlechteste. Dieser Bulle wird aber nicht gefüttert, sondern darf irgend wo sich Nahrung suchen. Er treibt sich auch mit den Rühen der Berde herum, und die Kälber sind ganz ausgeartet. Solch halbverhungertes Bieh geht oft in des Nachbars Feld und vernichtet nicht wenig Betreide. Aber was soll der Nachbar machen? Die Ruh ist eben heilig und noch hungrig dazu. heißt es, sich in das von den Göttern bestimmte Schicksal zu fügen.

Reiche Geschäftsleute unterhalten auch Usple für armes Vieh, aber Tatsache ist, daß, mit ein oder zwei Ausnahmen, die Ufple kein Segen, sondern noch ein weiterer Fluch sind. dem das viele Beld für die Unle gegeben wird, muß das Vieh dort doch hungern und vieles elendig umkommen. Sehr wenig und nur schlechtes Futter wird dem Bieh dort vorgelegt, und manche Rühe waren draußen auf der Strake besser aufgehoben. Nicht nur, daß der Verwalter, anstatt diese Belder für das Bohl des Viehes anzuwenden, sie sich in die Tasche steckt, sondern er möchte auch noch aus dem Bieh Bewinn erpressen, daher läßt er die Kälber bei einer oder zwei Tassen Milch per Tag verhungern, und die übrige Milch verkauft er.

Indien ist arm, und die Leute so wie das Vieh leiden. Wo liegt nun die Rettung? Mir scheints klar, daß Reformen in zwei Richtungen Indien sofort retten könnten: Erstens: wenigstens die eine Hälfte des Viehes, nämlich das schlechtere, sollte sofort abgeschafft werden. Der Rest, unterstützt durch das sogewonnene Futter, würde dann mehr Milch

geben als nun alle Rube zusammen. Zweitens muffen die großen, kahlen Steppen, welche jett als Beideland betrachtet werden, unter Rultur gebracht werden. Der Indier ift faul und in guter Landbauerei gar zu unwissend. Auhdunger (Mist) verbrennt er oder läßt ihn gerade so verkommen und das Land muß die Fruchtbarkeit entbehren. Nirgends habe ich gesehen Mist auf das Land tun. Die Bibel lagt, daß der Faule solle zu den Umcisen geben und lernen. Ich wurde noch hingufügen, daß der Indier folle zu den Chinesischen Bauern geben und lernern. Berade das, worauf der erfolgreiche Bauer Chinas Gewicht legt, das läßt der Indier seiner Trägheit oder seines Aberglaubens wegen unbenutt liegen.

Ein italienischer Spezialist wurde in einer Unterredung mit herrn Banghi verursacht folgenden Ausdruck zu machen: "Wenn die Indier nur nicht so unwissend waren, und etwas Berständnis hatten von ihrer traurigen Lage des Viehes, und würden das Land unter Kultur bringen und Futter für das Bieh ziehen, feine Lage ware bald verbessert. Felder wech= feln ist nicht kostspielig und verbessert die Ernten. In Java zwangen die Hollander die Eingebornen ichon vor ein Sundert Jahren dieses zu tun. Seitdem haben die Bewohner fich von zwei Millionen bis auf dreißig Milli= onen vermehrt, aber die Ernten der Bucker= und Reisfelder haben sich so verbessert, daß alle gut versorgt sind. Die Regierung führte diese Reformierung in Strenge durch und das Land ilt errettet.

In Italien und in andern Ländern, wo die Kuh ein köstliches Besitztum ist, wird sie mit Liebe und Nachsicht versorgt. Man baut Häuser und zieht Ernten für sie. Aber hier in Indien, wo sie verehrt und vergöttert wird, da läßt man sie draußen stehen und verhungern. Dieses Land sollte solche Pläge abschaffen und Futter für seine Milchkühe ziehen."

Das arme unwissende Bolk ist zum Bedauern. Es weiß es nicht besser, aber was soll man von den Gelehrten und Studenten halten, die schlasend herum taumeln und mit der Faust in der Luft sich die Kehle abschreien gegen die englische Regierung? Bor einigen Tagen sah ich einen Artikel in der Zeitung, in welchem ein Gelehrter wollte beweisen, daß Indiens Armut im Fleischessen der Mohammedaner, englischen Bramten und der englischen Soldaten liege. Er brauchte den Ausdruck: "Würden diese nur alle aufhören mit Fleischessen, Indien würde gerettet." Ich traf einen Studenten, der mit einem M. D. Titel von Amerika zurückkehrte. Aus dem Zuge zeigte er auf mageres Bieh und Erdhütten. England sei schuld an alle dem. Wie England an dem Zustand der heiligen Kuh und deren Folge sowie auch an der Faulheit des Farmers könne schuld sein, ist mir nicht begreiflich.

#### Ein Butsbesitzer

hatte es sich zur Regel gemacht, von allem, was er erntete, einen reichen Teil an Arme und für Reichsgotteszwecke zu geben. Darüber tadelte ihn einer seiner Freunde und meinte, etwas weniger ware auch noch genug. "Rein, Freund," fagte der Betadelte, "Bott, der herr, läßt mich nur einmal die Reise durch die Welt machen; und wenn sie zu Ende ist, kann ich nicht mehr zurück, um Versäumtes gut zu machen." Bang diefer Besinnung ist eine Unmerkung in einem Bafler Traktat: "Des Christen Berhalten zu den irdischen Butern entsprungen, die allgemeine Berbreitung verdient: "Aus Rachlässigkeit versäumen auch treue und willige Christen manchmal, recht= zeitig ihr Testament zu machen: oder machen sie es auch, so halten sie sich irrigerweise für Schuldig, selbst große Vermögen an reiche Berwandte gelangen zu lassen, mabrend sie durch ein vernünftiges Testament viel Butes gründen oder stüten könnten (.. Sendbote".)

#### Der Polarstern.

Durch diesen Firstern, der 125 mal so groß ist wie unsere Sonne, geht die Achse, um die sich die Welt dreht. Und alle Menschen dreshen sich um seine Achse, auch wenn sie es nicht merken. Man würde ihn am Sternenhimmel kaum sinden, wenn man nicht seine seste Stellung gegenüber anderen Sterngebilden, z. B. dem großen Bären, wüßte. Bon der Erde aus gesehen, scheint er für die Augen, die ihn nicht kennen, ein Stern wie andere Sterne; und doch dreht sich um ihn die danze Welt. Ist es beim Heiland nicht ebenso? "Er ward gleich wie ein anderer Mensch" (Phil. 2,7), und doch: um Ihn dreht sich alles. "Denn von Ihm

und durch Ihn und zu Ihm sind alle Dinge" (Röm. 11,36,) und "Ich bin das A und das D, der Ansang und das Ende" (Offb. 1,8). Auch wenn die Menschen es nicht merken, ja selbst wenn sie das Gegenteil wollen: ihr Leben hängt einzig und allein ab von der Stellung zu Jesus. —

Wenn man vom Zenith des Himmels aus (das ist der Punkt des Himmels genau über uns) eine Linie durch den Polarstern bis zum Horizont zieht, trifft man auf den Nordpol. Sobald man also den Polarstern sieht, ist man

"orientiert".

Genau so ist's beim Heiland. Man mag Ihn ansehen in einer Lebenslage, wie immer sie auch sei: sieht man Ihn an und zieht die Linie von sich zum Heiland, dann ist man orientiert. Dann weiß man, wohin der Weg zu gehen hat. "Ich bin der Weg" (Joh. 14,6), "Es wird daselbst eine Bahn sein und ein Weg, welcher der heilige Weg heißen wird" (Jes. 35.8).

Der Polarstern kann uns nur die Richtung zeigen, wenn er nicht durch die Wolken verdeckt ist. Auch zwischen dem Heiland und uns steht machmal eine Wolke, die uns den Heiland verhüllt. Wir suchen Ihn, aber fühlen nicht seine Nähe. Und doch ist Er da; aber auch dann zeigt Er uns den Weg. Ihm sei Lob und Dank, daß Er uns gerade für solche Zeiten Sein Wort gegeben hat. "Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege" (Ps. 119, 105).

Durch die Stellung des Polarsterns erkennen wir den Nordpol, also Norden, und dadurch auch Süden, Osten und Westen — alle Himmelsrichtungen. Der Heiland zeigt uns auch die Himmelsrichtungen, und zwar die Richtung nach dem Himmel, nachdem wir alle Sehnsucht im Herzen tragen. Wenn wir doch nur volles Vertrauen zu Ihm hätten! Wir wollen es uns von Ihm schenken lassen. Er führt uns recht.

# Raben lieben den Geruch des Aases.

Dieser Sat ist ein gräßliches Gleichnis, aber allzu wahr. Wenn die menschliche Natur der sündlichen Lust nicht eine Elle nachgeben kann, so wird sie einen ganzen Zoll nachge-

ben. Wir haben die, welche nicht wagten, des Teufels Haus zu betreten, lange und schnsüchtig an den Türen weilen sehen. Die alte Frau in der Fabel, die keinen Wein im Kruge sinden konnte, liebte es doch, daran zu riechen. Es ist ein klarer Beweis von der Liebe der menschlichen Natur zum Bösen, daß die Menschen, wenn sie von sündlichen Taten zurüchgehalten werden, ihre früheren Handlungen in Gedanken wiederholen und mit den Lüsten spielen, denen sie vor Jahren fröhnten. Wenn sie nicht eine frische Schüssel aus Satans Garten erhalten können, so wollen sie den alten Kohl wieder aufgewärmt haben, lieber als ihn ganz entbehren.

Es ist guter Rat, der sagt: Um die Sunde au meiden, meidet die Bersuchung. nicht verwundet werden will, sollte aus der Schlacht wegbleiben; wer nicht umher geworfen werden will, sollte nicht gur See gehen; wer nicht heiß werden will, sollte vom Feuer weg-Wenn Menschen in den Bug steigen wollen, der zur Stadt der Milletat fährt, so muffen sie erwarten, ans Ziel ihrer Reise geführt zu werden. Wer wünscht mach zu bleiben, sollte nicht zu Bett gehen. Wenn ich auf dem Wege der Sünder stehe, so werde ich bald mit ihnen laufen. D, daß ich eine göttliche Furcht befäße, so, daß ich lieber zwei Meilen Umweg machte, als an dem Ort der Bersuchung vorbei ginge! Es ist gut, dem Beruch der Sunde fern zu bleiben, denn der bloke Duft derselben ist schädlich.

Wenn wir die Versuchung nicht sliehen, werden wir sie bald finden; in derselben werden wir, wie den Kern in einer Nuß, die Sünde treffen. D, daß unsre jungen Leute den Verstand hätten, dies zu sehen, und fester entschlossen wären, nicht auf dem breiten Wege zu stehen oder auch nur nahe bei demselben, damit sie nicht regelmäßige Wanderer auf demsselben werden! Herr, gib ihnen Klugheit. Ja, gib mir Klugheit, und da ich nicht das Aas der Sünde verzehren möchte, so gib mir eine erneuerte Natur, daß der entfernteste Geruch desselben mich sogleich anwidert und mich versanlaßt, meine Schritte so weit wie möglich davon abzulenken.

Spurgeons Meditationen.

# das Erwachen des Geistes des römischen Weltreichs.

Ganz plöglich geschah das. Der Bolschewismus, jene kommunistische Massenbewegung der russischen Revolution, hatte den Limes überschritten und drohte, in Italien zur Herrschaft zu kommen. Schon hatte ihm Giolitti die Fabriken des Landes ausliesern müssen, und die Welt harrte gespannt des Sieges des italienischen Kommunismus und des Sturzes der Monarchie.

Da erhob sich über Nacht eine andere Massenbewegung, der Faschismus, von dem man vorher nicht die Spur gemerkt hatte. Er war plötzlich da und riß die Macht an lich und machte dem Sozialismus ein Ende. Im herbst 1922 führte Mussolini seine faichistische "Schwarzhemden", nach Rom und eignete sich die Regierung an. Von da an begann der Beist des römischen Weltreichs mit unerhörter Energie und Sarte gu herrichen und der staunenden Welt zu bezeugen, daß das Tier, das tot war, wieder lebendig ge= worden war. Der König mußte sich dem Diktator fügen, der seine begeisterte Massen mit sich riß. Fasces, die alten römischen Beichen der stattlichen Autorität, das Beil in dem Rutenbündel, das war nun das Sieges= Beichen der italienischen Faschisten. Mit Brug und Haltung der alten römischen Legionäre diehen sie auf. Unter der schwarzen Bluse tobt die nationale Leidenschaft und die Bereit= Igaft, für die Broke Italiens But und Blut Ingugeben. Der Staatspantheismus Roms It erwacht, der die Nation vergöttert und den einzelnen rücksichtslos für diesen Bott fordert. Das göttliche Italien, das die Welt anzubeten gezwurgen werden soll; das ist der Sinn des neuen Lenems eines seltsam veränderten Bolkes

Jeder Widerstand im Lande wurde beleitigt. Mussolini fegte die ganze sozialistische Arbeiterbewegung hinweg, er schloß ihre Gewerkschaftshäuser und unterdrückte ihre Presse.
Aber er schuf ein anderes Arbeitsgesetz, das
er der Industrie aufzwang, und indem er mit
unerbittlicher Strenge beide Teile unter das
Gesetz des Dienstes am Bolk stellte, gewann
er schließlich auch ehemalige Sozialisten zu
Unhängern. Rücksichtslos nahm Mussolini
den Kampf mit der Macht der katholischen
Bolkspartei auf, er beseitigte die katholischen Bolkspartei und schaltete ihren besten Volksmann Sturzo aus. In jener überaus kritischen Episode, in der das Heidentum auch innerhalb der Grenzen des alten römischen Reiches siegreich vordrang, vollzog die kathoslische Kirche eine Wendung: sie söhnte sich mit Mussolini aus und erkannte seinen guten Willen an, Italien aus der Unordnung in eine Neuordnung hineinzusühren. Von da an hat Mussolini mit Eiser gewacht, daß die katholische Kirche nicht angetastet werde. Er nahm den Kamps mit Freimaurertum auf und rottete es aus, wo er seiner habhaft werden konnte.

Es ist der Beist des alten Roms, der aus den Kundgebungen des neuen Italiens spricht. Unummunden erklärte Muffolini, daß es sein Riel sei, die Macht des alten römischen Reiches wiederherzustellen. Was das römische Reich einst besaß, das beansprucht er für Italien. Das Mittelmeer nennt er ein romisches Meer und die gegenüberliegende afrikanische Küste ist im römischen Land, Dalmatien und Albanien nennt er römisches Siedlungs= gebiet, auf das Italien wohlbegründeten Unspruch erhebe. So wurde seine Außenpolitik ungemein stürmend und drängend: "Das zwanzigste Jahrhundert wird das Jahrhundert der italienischen Macht sein", sagte er, und er feuerte seine Unhänger zu dem lästerlichen Bekenntnis an: "Ich glaube an den Beist Mussolinis, an die Erlösung der Italiener und an die Auferstehung des Kaiserreichs." Es konnte nicht ausbleiben, daß Italien und Frankreich in eine starke Spannung gerieten. Lange hatte Mussolini das französische Bolk umworben, unter seiner Führung einen großen lateinischen Block gegen die Bermanen zu bilden. "Komme gu uns, Frankreich! Wir werden gusammen das Kaiserreich von Rom gründen und das bittere und dunkle Problem Europas lösen." Als Frankreich auf seine Absichten nicht einging, suchte er die frangösische Politik zu durch= kreuzen, wo sich ihm eine Möglichkeit dagu bot, auf dem Balran, in Ufrika, am Rhein und im Bölkerbund, um Frankreich zu zwingen, sich mit ihm zu verständigen, ihm irgendwo Aus demselben Konzessionen zu machen. Brunde ging er Vereinbarungen mit England ein und suchte offenkundig auch die Verständigung mit Deutschland. Diese Haltnug wirkte wesentlich mit, daß Frankreich sich zu einer Berftandigungspolitik mit Deutschland herbeiließ, die dann ihren Ausdruck in den Locarnoverträgen fand.

Indessen, wir sehen den Beist des römischen Weltreiches noch weiterhin im stürmischen Vorwärtsdringen.

#### Faschismus und Bolschewismus im Kampf.

Zwei Welten stehen sich gegenüber, deren gemeinsamer Zug die diktatorische Bewalt über die Massen ist: die Welt des Bolichewismus und die Welt des Faschismus. Der Bolschewismus will die Welt auf materialistisch= kollektivistischer Grundlage zu einem risikolosen Dasein führen, indem er jedem einzelnen dic sichere Burgschaft auf einen bestimmten Unteil der Erde und ihren Gütern vermittelt. Um eine völlige Bleichheit des Menschengeschlechtes herzustellen, erstrebt er die Ausrottung des Bottesglaubens und des Nationalbewuftseins als die Voraussetzung zur Erfüllung seiner Sein Biel ist die Berftorung der gegenwärtigen Besellschafts= und Staatsordnung. Er will auf dem Wege der Weltrevolution zur herrschaft kommen. Er schickt seine Ugi= tatoren in alle Länder, er entfaltet ein unsicht= bares Wirken, um die Staatsordnung von innen heraus zu zerstören. Wieder geht es um eine Weltpolitische Entscheidung von größter Bedeutung. Es ist die Seelenverwandtschaft mit dem asiatischen Mongolentum, das der russischen Propaganda gewaltige Erfolge in Mien bereitet. Wird der russisch-asiatische Beist über Europa siegen?

Der italienische Faschismus faßt sein Arbeitsgebiet enger: er richtet die Aufforderung an alle Bolker der lateinischen Rasse und innerhalb des Machtbereichs des ehemaligen römischen Reiches, sich seiner Führung unterzuordnen. Faschismus ist Nationalismus, der von der Idee der romischen Weltherrichaft erfüllt ift. Sein Wesen ist Vergötterung der Nation und Individualismus strengster Urt. Wird es ihm gelingen, das Römerreich erstehen zu lassen?

Bald zeigte es sich, daß der Bolschewismus und der Faschismus zwei feindliche Elemente sind, die wie Wasser und Feuer eine Bereinigung ausschließen. Wo immer der Boliche= wismus auf altem römischem Bebiet südlich des Limes auf den Faschismus stieß, nahm dieser den Kampf mit ihm auf und machte ihm den Baraus. Innerhalb der Brenzen des alten römischen Reiches hat der Bolichewismus keine Stätte. Ungarn erlebte nach einer kurzen komunistischen Schreckensherrschaft den vollen Sieg des Faschismus. In Bulgarien wurde zwischen beiden ein Kampf auf Leben und Tod geführt, und der Faschismus errang den Sieg. Briechenland ging gur faschistischen Diktatur über. Rumanien siegte über die russische Propaganda. errichtete mit einem Staatsstreich die Diktatur. Durch das gange Bebiet des alten Roms schritt der Faschismus von Sieg zu Sieg.

Bon diefer Bewegung wurde Deutschland insoweit betroffen, als es mit seinem südlichen und westlichen Teil einst im Machtbereich Roms Schon hatte sich der Bolichewismus auf Banern gestürzt und die Macht an sich geriffen. Da erwachte der banerische Faschismus und schritt zu erfolgreichem Begenstoß. Mit leidenschaftlicher Singabe folgten Nationalsozialisten und Bölkische ihrem Führer Hiller, der in der kritischen Zeit des Reiches seine Unhänger zum Sturm gegen Berlin sammelte. Während südlich des Limes der Faschismus hell aufloderte, behielt nördlich des Grenzwalls der Sozialismus die Berrschaft und schickte sich an, auf den Zug Hitlers mit der Berkundigung selbständigen Republik Franken So trennt der alte Limes in geheim. nisvoller Weise die Seelen der Volksstämme.

Nicht anders ging es in Desterreich zu, das ebenfalls im Machtbereich des alten römischen Reiches liegt. Der Sozialismus bemächtigte lich der Kerrschaft und machte aus der Reichswehr eine sozialistische Arbeitertruppe. Burde der Bolichewismus in Desterreich den Sieg erringen? Noch ist Wien eine Hochburg des Sozialismus, der aber völlig eingekreist ist von den fas histischen Ländern und ihren Keimatwehren Deutlich sehen wir die Schranken aufgerichtet, die kein Wille der Menschen beseitigen kann.

Und Frankreich? Es scheint sicher, daß es Frankreichs Schicksal ist, einst dem Faschismus zur Beute zu fallen und dem römischen Weltherrscher untergeordnet zu werden. Schon sehen wir, wie die innenpolitischen Berhält= nisse sich verschärfen, wie der Bolichewismus zunächst vorsichtig die Hand nach Macht ausstreckt. Wenn es soweit gekommen sein wird, dann ist die Stunde des Faschismus da. Er wird sein Recht fordern und den russischen Gast aus dem Lande jagen. Wie einst auf den katalaunischen Befilden wird dort im Westen der Fremdling aus dem Osten abermals eine schwere Niederlage erleiden.

Aber wir sind uns ja klar, daß wenn es so weit ist, nichts mehr im Wege steht, das seite Weltreich aufzurichten, das Kaiserreich von Rom. Das aber ist dann die Zeit des Untergangs.

### Gemeindebericht.

Kondrajetz. Bom 5. bis 11. März diente der liebe Bruder L. Horn bei uns mit Evan-

gelisations= und Belehrungs=Predigten.

Bei trockenem Wetter und prächtigem Mondlicht konnten viele kommen. Ob alle mit geoffneten Herzen und Ohren gekommen, ist allein dem bekannt, der auch in's verborgene sieht.

Die Gemeinde wurde durch Gottes Wort reich gesegnet. Auch durften wir mit einigen

luchenden Seelen besonders beten.

Möge es dem herrlichen Heiland gefallen, auch hier Verlorne zu retten, und Seinem Bolke Gnade verleihen, der Heiligung nachdujagen. A. Rosner.

Edmonton, Canada. Auch ich als neuer Einwanderer in Canada fühle mich gedrungen, etwas im hausfreund zu berichten. Bin am 30. August vorigen Jahres aus Polen, Bemeinde Kolowert, ausgewandert und durfte am 30. September in Canada landen, wo mich Bott schon manche Segnungen genießen ließ. hier wird das Wort vom Kreuze Christi auch ernst gepredigt. Wir hatten herrliche Stunden ichon in den Weihnachtsfesttagen und besonders am Snlvesterabend. Da kamen Baste und Freunde von allen Richtungen herbeigeströmt. Der Besang- Streich- und Posaunenchor hatten lich aufs beste vorbereitet und dienten zur Ehre Bottes und unserer Erbauung und Freu-Der Ortsprediger, Br. A. Krämer, hielt eine ernste Unsprache nach 2 Sam. 6-7 und führte aus, wie es Usa eine Kleinigkeit war, mit Bott umzugehen, und wie Bott ihn plotz-Nach der Unsprache sangen und lich schlug. spielten wieder die Chore. Dann fand eine Tauffeier statt nach Römer 6. 1-5, indem 9 Seelen den Bund eines guten Bewissens mit Bott schlossen. Nach der Tauffeier gab es im unteren Saal eine Erfrischung, indem Kaffee und Ruchen gereicht wurden. Nach derselben gingen wir wieder in den oberen Saal. Es edeten noch Br. Schubert und Br. Benke manch ernstes Wort, auch erquickten uns Qurtette mit Begleitung so wie schöne Gedichte. Somit verging die Zeit recht schnell und wir mußten abbrechen. Hier sind solche Freuden nur kurz, beim Herrn aber werden sie nie aushören. Brüße alle Geschwister im Herrn.

E. M. Breitkreug.

### Wochenrundschau.

Der Bischof von London hat, der Tagespresse gemäß, kürzlich behauptet, die anglikanische Kirche bezahle ihren Predigern einen Hungerlohn, und daß keine anderen Prediger irgendwo in der Welt schlechter besoldet werden als sie. Um sich und ihre Familien ernähren zu können müßten viele Geistliche der Staatskirche sich in einem Nebenberuf beschäftigen.

Brokfürst Nikolai Nikolajewitsch. der die politischen Vorgange in Rußland mit regem Interesse verfolgt, entwickelte einem ausländiichen Journalisten sein antibolschewistisches Programm. Er ist der Meinung, daß die mach= sende Unzufriedenheit in der Roten Urmee sich früher oder später in einer gewaltigen Revolte gegen das herrschende Ratesnstem entladen wird. Der nationale Bedanke gewinnt im heutigen Rufland immer mehr an Raum. Die künftige Regierung wird eine ausgesprochen nationale sein mit bolichewistenfeindlicher Tendeng. Indem sie vor allem alle russischen Kriegsschulden und die Unantastbarkeit des Privateigentums anerkennt, wird es ihr in weit fruchtbarerem Maße als den Sowjets gelingen, Westeuropa an der ruffischen Wirtschaft zu interessieren. Innere und äußere Politik einer solchen Regierung konnen nur eine sehr versöhnliche Note aufweisen. Alle Bodenreformen sollen nicht wie bisher, staattlicher Spekulation, sondern dem Bros der Bauernschaft zugute kommen. Vorteile anderer Volksklassen, die aus der Revolution Nugen gezogen haben, sollen be= stehen bleiben, niemand im Lande wird einzig nach seiner Haltung gegenüber den Sowjets Nationale, konfessionelle beurteilt werden. und soziale Toleranz soll stets von dieser kunftigen Regierung bekundet werden. Bon einem monarchistischen Dutsch kann freilich keine Rede sein, da ihr die Massen eine etwaige Befolg= schaft vorläufig versagen würden.

Roran und Bibel. Eine überaus bedeutsame Wendung hat sich in der Türkei voll= Während nämlich die religiösen Behörden des Islams die Ubersetzung seines bekanntlich arabisch geschriebenen heiligen Buches in die Umgangssprache stets für eine Entheiligung erklärt haben, sind trok ihres lebhaften Einspruchs innerhalb der letten drei Jahre nicht weniger als drei Ueberschungen des Rorans ins Türkische auf den Markt gebracht und in etwa 14.000 Eremplaren verkauft worden. Die Wirkung ist überraschend. Pahrend der Bevolkerung früher die unverständlichen arabiichen Worte wie Zauberformeln von großer Kraft erschienen, verschwindet jekt dieser Nimbus. Namentlich ist jett den Türken eine Bergleichung zwischen dem Inhalt des Korans und der Bibel in der Uebersekung beider Bücher möglich. Bezeichnend ift, daß an der mohammedanischen Fakulität Stambul, der einzigen mohammedanischen Schale für höhere religiöse Bildung in der Türkei, selbst die theologischen Lehrer die Bibel in türkischer Sprache zu besitzen wünschen und sie von einer amerikanischen Bibelgesellschaft überreicht erhielten. Für das Berhaltnis der beiden Reli= gionen kann das nicht ohne Folgen sein.

"Der Bartner."

### Bergliche Bitte.

Da unser Prediger, Br. O. Krause am 20. März gestorben ist, bitten wir unsre Mitverbundenen im In- und Auslande, die uns mit kleineren und größeren Beiträgen erfreuen wollen, damit der Bau unsrer Kapelle nicht stocke, Jondern rüstig seiner Bollendung zuschreite, ihre Gaben an unseren Baukassierer, Bruder Gust av Teßmann, Kicin, poczta Kraszewo, pow. Ciechanow senden zu wollen.

Indem wir uns der angenehmen Hoffnung hingeben, daß alle unsere Lieben hin und her unsre schwere Lage erkennen und uns möglichst sofort unter die Arme greifen werden, verbleiben wir mit herzlichem Gruß und Segenswunsch die Gemeinde Kicin. In derem Auf-

trage der Bemeindevorstand:

D. Schmidt, G. Baumgardt, F. Plitt, G. Tehmann, E. Bykowski, J. Krüger, J. Pleth, H. Berwin, A. Truderung. Quittungen

#### Für den Sausfreund eingegangen:

Amerita: N. Rosner 2 Dol., E. Heine 2 Dol 5. Hohnhorst 2 Dol., B. Rosner 2 Dol., R Schwall 2 Dol., F. Kranich 5 Dol., Fl. Briegert 2 Dol., F. Sauder 5 Dol. Antoninow: J. Wuschke 5.60. Cu nada: J. Edert 2 Dol., Gottschalt 2 Dol., P. Brim' mann 5 Dol. E. Schielte 2 Dol., G. Reumann 3 Dol. Cheimia: 5 Riemer 10. A. Sylla 30. Czeftocowa 2. Müller 10,60. Grojec: R. Feller 12. Grudgiad? Al. Penner 39,50. Ramionta-Wielto: G. Dnrfs 1 Ricin: G. Tegmann 56,25. Rrucha: Al. Wurtz 16. Lodz D. Jahn 10. 28. Jahn 10. T. Schulz 10,60 G. Flemming 2,65. N. Buchholz 5 B. Buntowsta 8 Lodz 1: Samidt 5. J. Hoffmann 5. Stainell 2 Schumann 5. Lody II: G. Walter 5. Ch. Rühn 2. Saufig. 2. E. Soffmann 5. E. Sante 5. Qublin: E. Lasin: I Ziegler 21. Nadryble: G Drabt 5. Nachtigall 8. 3 Tomm. 8. j. Nieszawa: N Neu mann 5. Nome-Mosty: A. Freiter 15. R. Leisten [10,60. Rotitno: S. Buchholz 3 Dol Gergejowia: F. Rufimaul 3 Dol Gtarszewn: R. Burau 24. Smulala: Al. Mohr 2. Stortowta: & Hennig 5,60. Sniatyn: Al. Massierer 19,50. Trzew. M. Otto 6,75. Wiaczemin: W. Flennning 2,65. Whyszogrod: W Flenning 5,65.

Allen lieben Gebern dankt aufs herzlichste Die Schriftleitung.

#### Für die Vereinigungskasse Kongreßpolens liefen ein:

Im Januar: M. Luther, Zyrardow 5. Vereint gungstolletten: Gent. Sniatyn 69. Lodz 11 90.

Im Februar: Bereinigungskollekten: Gem Kicin, Nachtrag 28,50. Gem. Lodz 1: 343,11 Gem Chelm, Nachtrag, J. Schröder 10. Gem. Radawczyk: Nadawzyk, Niędrzwica, Boguszewo und Płouszewice 275

Bielen Dant! Die noch ausstehenden Rolletten und viele und auch größere Extragaben, damit wir unsere hochnot wendigen Missionsaufgaben erfüllen tonnen, erbittet

E. N Wenste, Zduństa Wola, str. voczt. 54.

#### Austunft

über Kauf und Berkauf von verschiedenen Platen, Häusern, Grundstücken und Bauanges legenheiten in Lodz und Umgebung erteilt

G. Rosner, Lodz, Sokola 4, W. 2.